## Intelligenz-Blatt für das Großherzogthum Posen.

Intelligent=Comtoir in: Posthause.

N 271. Dienstag, den 12. November 1839.

Ungekommene Fremde vom 9. November.

Herr Geh. Kriege-Rath Schmidt aus Berlin, I. in No. 5 Königöstr.; Herr Kondukteur Bronikow aus Belzig, I. in den 3 Sternen; Hr. Guteb. Koppe aus Kunow, Frau Guteb. v. Skoraszewska aus Sepno, Frau Sevelstädt aus Bromeberg, I. im Hotel de Berlin; Hr. Architekt Scharwenka aus Bablino, I. im Hotel de Hambourg; Hr. Graf v. Radolinski aus Borzeciczki, die Hrn. Guteb. v. Radolinski aus Polen und v. Skorzewski aus Terniejewo, I. im Hotel de Vienne; Hr. Guteb. v. Jacka aus Strelig, I. im Hotel de Rome; Hr. Guteb. v. Ostrowski aus Slopanowo, I. im Hotel de Dresde; Frau Justiz-Commissarius Lauber aus Wolftein, Fraulein Schmidt aus Gnesen, I. im deutschen Hause; Hr. Kreis-Sekretair Hacke aus Glogau, I. in den drei Kronen.

Dom 10. Movember.

Herr Guteb. Alfiewicz aus Vorzykow, die Hen, Pachter Wilinski aus Kumarki, Rogowski aus Wzemborz und Kaminski aus Grzochow, I. im Reh; Herr Kaufm. Jaffe aus Wreschen, He. Guteb. Mann aus Lect, I. im Eichfranz; Herr Guteb. v. Aychlinski aus Murzynowo, He. General-Bevollurächtigter v. Zaborowski aus Malinie, I. im Hotel de Saxe; He. Panthenius, Major im 18ten Inspect, aus Fraustadt, He. Guteb. Wilke aus Ciesle, I. im Hotel de Dresde; He. Guteb. v. Mellenthin aus Polwice, He. Landschafts-Math v. Wierzbinski aus Nowiec, He. Dberförster v. Nechrebecki aus Dembno, I. im Hotel de Paris; He. Raufm. Hamburger aus Iserlohn, He. Guteb. v. Szmakowski aus Schneibemühl, Frau Guteb. v. Mayer aus Vreslau, I. in der gold. Gans; die Hen. Gutebesitzer v. Sokolnicki aus Brotkowo, v. Paliszewski aus Gembie und Vlewkiewicz aus Pawolowo, I. im Hotel de Hambourg; He. Guteb. Krüger aus Witkowko, He. Packeter v. Ziemiecki aus Dziecmierowo, I. im Hôtel de Pologne; Frau Superint.

Land and nother house a

Volluge und Frau Forffer aus Liffa, 1. in Do. 1 Graben; Br. Guteb. Ginouvier aus Poblefie, I. in ber gold, Rugel; herr Breuner Kowalewoff aus Kwileg, I. im Hôtel de Cracovie.

1) Der Raufmann Heinrich Schwerfee hierselbst und die unverehrlichte Amalie mości publiczney, że Henryk Rabifd, haben mittelft Chevertrages vom 14. August d. J. die Gemeinschaft ber Guter und des Erwerbes ausgeschlossen, bnym z die 14. Sierpnia t. b. wspol. welches hierdurch zur offentlichen Rennts niß gebracht wird.

Pofen am 3. Oftober 1839.

Podaie się ninieyszém do wiado-Schwersee kupiec tuteyszy i Amalia Fabisch panna, kontraktem przedśluność majątku i dorobku wyłączyli.

Poznań, dnia 3. Paźdz. 1830.

Ronigl. Land = und Stadtgericht. Krol. Sad Ziemsko - mieyski.

2) Der Gutebefitzer Pladislans v. Ros findfi und bas Fraulein Emma v. Degiensta, haben mittelft Chevertrages vom 21. August 1839 Die Gemeinschaft ber Buter und bes Erwerbes ausgeschloffen, welches hierdurch zur offentlichen Kennt= niß gebracht wird.

Schroba am 26. September 1839. Konigl. Land = und Stadtgericht.

Podaie się ninieyszém do publiczney wiadomości, że W. Władysław Kosiński z W. Anna z Wegierskich, kontraktem przedślubnym z dnia 21. Sierpnia 1839 wspólność maiatku i dorobku wyłączyli,

Szroda, dnia 26. Wrześ. 1839.

Król. Sąd Ziemsko-mieyski.

Der Schuhmacher Friedrich Abolph 3) Munfonius und beffen Braut Caroline Benriette Bleich, haben mittelft Chevertra: ges vom 1. b. Mts. bie Gemeinschaft ber Guter und des Erwerbes in ihrer einzugehenden Che ausgeschloffen, welches hierdurch zur offentlichen Renntniß gebracht wird.

Birnbaum am 16 Oftober 1839. Ronigl, Lande und Stadtgericht

Podaie się ninieyszém do publicznéy wiadomości, że szewc Fryderyk Adolf Munsonius i iego ulubiona Karolina Henriette Bleich, kontraktem przedślubnym z dnia t. t. m. w malżeństwie ich zawrzeć się maią. cém, wspólność maiątku i dorobku wyłaczyli,

Międzychód, d. 16. Paźdz. 1839. Król. Sad Ziemsko-mieyski.

4) Bekanntmachung. Alle diejes nigen, welche an die 1000 Rthir. betragenbe Umte-Raution bes ausgeschiebenen

Obwieszczenie. Wszyscy ci, którzy do kaucyi urzędowey 1000 Tal. wynoszącey, wystąpionego z urzędu

Salarien = Raffen = Rendanten Graff aus Rendanta Kassy Salarvine'y Graffa beffen Dienftverwaltung bei bem untergeichneten Gerichte Unfpruche gu haben glauben, werden hierdurch anfgefordert, folde in bem am 26. Februar 1839 im biefigen Gerichtlotale anftebenden Ter= mine anzumelben, widrigenfalls fie berfelben verluftig erflatt und an bie Perfon bes genamt n Raventen merten verwichen merben.

Wongrowiß den 22 Oftober 1839. Ronigl. Land: u. Stadtgericht.

z czasu iego urzedowania przy podpisanym Sądzie, pretensye mieć mo ga wzywaia, się ninieyszém, aby takowe swe pretensye w terminie dnia 26. Lutego 1840 w tuteyszym lokalu sądowym wyznaczonym zameldowali, gdyż inaczey za pozbawienych takowych ogłoszonemi, i do osoby rzeczonego kawenta odesłanemi zostana.

Wagrowiec, d. 22. Paźdz. 1839. Król. Sad Ziemsko-mieyski.

Zapozew edyktalny. Na skargę Anastazyi Kijanowiczowey tu z Poznania naprzeciw mężowi swemu Tomaszowi Kijanowiczowi bednarzowi,który ią w miesiącu Grudniu r. 1829 opuścił - dopraszające się, aby iev pozwolenie do wstąpienia w inne związki małżeńskie udzielonem zostało. wyznaczyliśmy do odpowiedzi na tęż skargę i do instrukcyi sprawy termin na dzień 21. Grudnia r. b. po obiedzie o godzinie 3iey w izbie sadowév w budynku konsystorskim tu przy Tomie, na który Tomasza Kijanowicza pod zagrożeniem zaocznego postępowania zapozywamy.

Poznań, dnia 9. Września 1839.

Sad Konsystorza Jeneralnego Arcybiskupiego.

6) Wiadomość dla właścicieli wielkich maiatków ziemskich. Obywatel szlachcie w Królestwie Polskiem mieszkaiący przez lat ośmnaście i do tey chwili na własnych gospodarstwach rolnych, fabrycznych i przemysłowych praktykujący, nabywszy w tychże tyle wiadomości za granica i w kraiu własnym, ile ich z prawdziwem onych zamilowaniem nabyć možna, wychodząc z téy zasady: że wiadomości te wtedy tylko nieść mogą owoce, kiedy do nich łączy się możność zastósowania i wykonania ich na skale wiekszą - czego z miernym maiątkiem uskutecznić niepodobna; zamierzył przyjąć administracyę dobr wielkich. - Ktoby więc z właścicieli takowych pragnął znaleźć osobę, dobrem iegó tyle, co własném swojém zaiąć się zdolną i pełnomocnictwo przyjąć do prowadzenia iego interessów. nadewszystko zaś dać mu co do siebie zaspokaiające pod każdym względem obiaśnienia, raczy niezwłócznie zgłosić się przez Warszawe do Dobrzynia nad Wisłą "poste restante" do Alexandra Ewarysta Jeźmińskiego, z wyrażeniem położenia, rozległości i ludności dóbr do administracyi proponowanych. Ogłaszaiący ma sobie za obowiązek uprzedzić
interessowane osoby: że lubo iako człowiek honoru, wysokie bardzo maiący wyobrażenie o obowiązkach, które zdecydował się przyjąć, i o sposobie, w któren iako taki, raz przyjęte, do ostatniey chwili dopełniacby musiał, stósowne do obowiązków tych warunki układu, podać ma zamiar; nie
przyjąłby iednak i w dwóynasób korzystnieyszych, gdyby niepochodziły
od osoby, która w wypływaiących z układu takowego stósunkach wzaiemnych, niepotrafiłaby postępowaniem swoiém wzbudzić w nim uczucia, iakiém koniecznie przeiętym powinien być ten, któren iéy dobro iak własne
cenić iest w chęci. — Ktoby więc z właścicieli wielkich maiątków, zasadę
tę oceniwszy, według niéy postępować mógł i chciał, raczy z pełném zaufaniem, że nie napróżno to uczyni, wskazane wiadomości przesłać pod
adresem powyższym.

- 7) Bei E. S. Mittler in Posen ift zu haben: Dr. Belliot's rabicale heis lung ber Scrofeln, Flechten und galanten Krankheiten. Preis 25 Sgr.
- 8) Bei E. S. Mittler in Pofen ift so eben angkommen: Preufischer Mationalkalender mit Beiwagen für 1840. 22 g Sgr., ohne Beiwagen 12 ggr.
- 9) Die neue Modewaarenhandlung von M. B. Cohn am Markt No. 77. ber Hauptwache gegenüber, empfing so eben eine Sendung der neuesten abgepaßten Mäntel, wie auch eine bedeutende Auswahl in Thibet und Damast zu einem sehr billigen Preise, ferner & breite achtfarbige französische Kattune, um damit ganzlich aufzuräumen à 5 fgr. pro Elle.
- 10) Ein geschickter Gartner, welcher die Treiberei versieht, ver= ober unverheis rathet, findet vom Isten Januar kunftigen Jahres ein Unterkommen, und hat sich zu melben bei D. G. Baarth in Posen.
- 11) Am 7. b. M. Morgens ist eine braune Stute russischer Rage, 6 Jahr alt, 5' 2" groß, mit einem ganz kleinen Stern, hier vom hofe entlaufen. Mein Kutscher verfolgte die Spur bis Breschen, von da ab verlor er sie. Es wird hiers burch vor dem Ankauf dieses Pferdes gewarnt und gleichzeitig ersucht, dasselbe, wo es sich zeigt, anzuhalten und gegen Erstattung der Kosten dem unterzeichneten Eizgenthumer zuzusühren. Posen den 10. November 1839.

S. Engel, Seifenfabritant, Ballifchei Do. 1.